# Ner 19 i 20.

# Dziennik Rządowy

# WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 10 Lutego 1844 r.

Nro 315 D. G. S.

### SENAT RZĄDZĄCY

Wolneyo Niepodlegčego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jeyo Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, iż P. Franciszek Patelski zamianowanym został na dniu dzisiejszym rzeczywistym Nauczycielem szkółki początkowej we wsi Czernichowie, które to obowiązki przy namienionej szkole dotąd jako Zastępca sprawował.

Kraków dnia 26 Stycznia 1844 roku

Prezes Senatu SCHINDLER.

Schretarz Glny Senatu MAIEWSKI.

Nowakowski Sekr. D., K. Senatu.

Nro 852.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Z mocy Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 22 Stycznia r. b. N. 402, podaje do wiadomości, iż na dniu 27 b. m. i r. w godzinach przedpołudniowych, odbędzie się w Biórach Wydziału publiczna in minus licytacya, na wypuszczenie w przedsiębiorstwo upcrządkowania bankietów i rowów, przy trakcie warszawskim, według kosztorysu przy Uchwale powołanej zatwierdzonego, dokonac się winnego. Cena do pierwszego wywołania Złp. 3012 naznacza się. Chęc licytowania mający złoży na vadium Złp. 301. O innych warunkach w Biórach Wydziału wiadomość powziętą być może.

Krakow dnia 5 Lutego 1844 roku.

Senator Prezydujący Koppr. Referendarz L. Wolff.

Nro 541.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodleyłego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

#### OGŁOSZENIE.

W depozycie Policyjnym znajdują się rekawiczki męzkie, które znalezione zostały na trotuarze w wieczór w pierwszej połowie zeszłego miesiąca. Ktoby przeto mienił się być onych właścicielem, zechce się zgłosić do Dyrekcyi Policyi po ich odbiór, za udowodnieniem prawa własności. — Kraków dnia 6 Lutego 1844 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducillowicz.

#### Nro 190. MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodlegåego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wiadomo czynimy, iż

#### TRYBUNAL

Wydał następujący wyrok:

Działo się w Krakowie w Domu Władz Sądowych na audyencyi publicznej Trybunału W. M. Krakowa i Jego Okręgu dnia dwunastego Stycznia Tysiąc ośmset czterdziestego czwartego roku.

#### WYDZIAŁ PIERWSZY.

Obecni.

Dymidowicz Sędzia Prezydujący

Ciszewski Boguński

Sędziowie.

Janicki Pisarz

(podpisano) Dymidowicz. Janicki.

W skutek prośby przez Alojzego Schwarz kupca i Obywatela M. Krakowa pod dniem 12 Stycznia 1844 r. do Nru 190 D. T. podanej o ogłoszenie upadłości handlu Mojżesza Kronengolda.

#### TRYBUNAŁ

Zważywszy, że Mojżesz Kronengold wyznał się być dłużnym do Wexlu z d. 9 Lipca 1843 r. na rzecz Domu handlowego Rosenfeld Behrend et Comp. w Frankforcie wystawionego, summę Talarów 308 srebr. gr. 14 denar. 6 w pruskim kurancie wypłacie się mającą na terminie noworocznego Jarmarku 1844 w Lipsku i wypłaty Wexlu rzeczonego Alojzemu Schwarz Cessyonaryuszowi odmówił, jak pokładany protest przez Notaryusza Placera w dniu 11 Stycznia b. r. spisany przekonywa.

#### Zważywszy:

że według Art. 1 Kodexu handlowego księgi III. każdy handel prowadzący, a płacić ustający jest w stanie upadłości, przeto

#### TRYBUNAŁ

W myśl Artykułu 1, 5, 13 i następnych Kodexu handlowego księgi III. Handel pod Firmą Mojżesza Kronengold w Krakowie na Kazimierzu exystujący, za upadły ogłasza; termin upadłości tej z d. 11 Stycznia b. r. oznacza, a następnie wzywa Sąd Pokoju Okr. II Miasta Krakowa o przyłożenie pieczęci na majątku upadłego w handlu, a Dyrekcyą Policyi o dodanie straży upadłemu; Kommissarzem upadłości z grona swego Sędziego Ciszewskiego wyznacza. Kuratorami zaś Soświńskiego O. P. D. Adwokata i Antoniego Wojczyńskiego Kupca i Obywatela M. Krakowa ustanawia. Opłatę wpisu zawiesza.

Osądzono w I. Instancyi z tymczasową exekucya.

(podpisano) Dymidowicz. Janicki.

Zalecamy i rozkazujemy i t. d:

(podpisano) Dymidowicz. Janicki.

Zgodność niniejszej kopii z Wyrokiem Oryginalnym w Aktach Trybunału pozostałym zaświadcza

Pisarz Trybunału W. M. Krakowa i Jego Okręgu (3 r.)

#### Nro 414. MY PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okregu

Wiadomo czynimy, iz

#### TRYBUNAŁ

wydał wyrok następujący:

Działo się w Krakowie w Domu Władz Sądowych na audyencyi publicznej Trybunału Miasta Wolnego Krakowa i Jego Okręgu dnia dwudziestego Stycznia Tysiac ośmset czterdziestego czwartego roku o godzinie trzeciej po południu.

#### WYDZIAŁ III.

Obecni:

Miętuszewski Sędzia Prezydujący.

Kopyciński Krzyżanowski

Sedziowie.

Syktowski Pisarz.

(podpisano) Miętuszewski. Syktowski.

Wskutek prosby przez A. J. Kwiatkowskiego Kupca i Obywatela M. Krakowa w d. 20 Stycznia r. b. 1844 do Nru 414 D. T. o ogłoszenie upadłości handlu Lazara Muntzera wniesionej.

#### TRYBUNAŁ

Zważywszy, że A. J. Kwiatkowski protestem dnia 19 Stycznia 1844 przez Notaryusza Placer spisanym dowodzi, że Lazar Müntzer wypłaty wexlu na summę Talarów 199 i sr. gr. 7½ w monecie kurant Pruskiej w Frankfurcie dnia 9 Lipca 1843 r. na rzecz Henryka Golle wystawionego i przez tegoż pod dniem 13 Stycznia r. b. na rzecz A. J. Kwiatkowskiego girowanego, którego termin wypłaty w pierwszą Środę po Nowym Roku 1844 upłynąż, odmówił;

#### Zważywszy:

że stosownie do Art. 1 K. H. K. III. każdy handel prowadzący a płacić ustający za upadłego w handlu uważanym być winien, przeto TRYBUNAL

Na zasadzie Art. 1, 5, 13 i następnych K. H. K. III. handel pod firmą Lazara Müntzer na Kazimierzu przy Krakowie będący za upadły ogłasza, termin upadłości tej z dniem dzisiejszym oznacza, a następnie wzywa Sąd Pokoju Okręgu II. W M. Krakowa o przyłożenie niezwłocznie pieczęci na majątku upadłego handlu Lazara Müntzera, zaś Dyrekcyą Policyi o dodanie straży temuż upadłemu. Na Kommissarza upadłości z grona swego Sędziego Kopycińskiego, a na Kuraterów PP. Starzyckiego adwokata i Alojzego Schwartza Kupca i Obywatela M. Krakowa wyznacza.

Wpis Ceny Zdpol. Piętnastu ustanawia, który w Biórze Pisarza Wydziadu III. przez żądającego upadłości zdożonym być ma.

Osądzono w I. Instancyi z Exekucya tymczasowa bez kaucyi. (podpisano) Miętuszewski. Syktowski.

Zalecamy i rozkazujemy wszem Komornikom i t. d. (podpisano) Miętuszewski. Syktowski.

Zgodność niniejszego odpisu z wyrokiem orginalnym zaświadcza.
Pisarz Trybunału W. M. Krakowa i Jego Okręgu

(2 r.)

Syktowski.

Nro 7186.

#### TRYBUNAL

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wzywa mogacych mieć prawo do massy Joanny Polcerowej z gotowizny w kwocie Złp. 9 gr. 7 i z skryptów na Złp. 50 składającej się, aby po odbiór tejże z stosownemi dowodami w zakresie trzech miesięcy do Trybunału zgłosili się, pod rygorem przyznania rzeczonej massy na rzecz Skarbu publicznego.

Kraków d. 30 Grudnia 1843 r.

(3 r.)

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.

Nro 240 D. K. T.

## CENY ZBOŻA

i innych produktów, na targowicy publicznéj w Krakowie w 3ch gatunkach praktykowane.

| Dnia 5 i 6 Lutego<br>1844 r. | 1 Gatunek |        | Assessment of Section 18 and 18 and |        | 3 Gatunek |        |
|------------------------------|-----------|--------|-------------------------------------|--------|-----------|--------|
|                              | Zł. g.    | Zd. g. | Zł. g.                              | Z4. g. | Zł. g.    | Zł. g. |
| Korzec Pszenicy              |           |        | 16 —                                |        |           |        |

|                             | a Marie Carrier | ARREST TRACT |           |    |        |           |      |      |
|-----------------------------|-----------------|--------------|-----------|----|--------|-----------|------|------|
|                             | 1 Gatunek       |              | 2 Gatunek |    |        | 3 Gatunek |      |      |
|                             | od do           |              | od do     |    | od do  |           | do   |      |
|                             | <b>Z</b> f. g.  | Zł. g.       | Z4.       | g. | Zł. g. | Ził.      | o, Z | r. g |
| Korzec Owsa                 | 5 —             | 5 15         |           |    |        | -         |      |      |
| "Grochu J                   | 9 10            | 10 -         | -         | _  |        |           |      |      |
| , Jagiel                    |                 | 24 -         | -         |    | 22 -   |           |      |      |
| " Wielogrochu               |                 | 13           |           |    |        | -         | - 1  |      |
| "Rzepaku                    |                 | 29 15        | -         |    |        |           |      |      |
| natarki                     |                 | 9 24         | -         | -  |        | -         |      |      |
| "Koniczyny                  |                 | 125 -        |           | -  | 100 —  |           | =  = |      |
| Ziemniaków                  |                 | 3 18         | _         | -  |        | -         |      |      |
| "Seczewicy                  |                 | 9 -          | -         | -  |        |           |      |      |
| " Prosa                     |                 |              | -         | -  |        |           | -    | -    |
| Centnar Siana               |                 | 2 21         | _         | -  | 2 15   | -         |      | -    |
| "Słomy                      |                 | 2 15         | -         | _  | 2      | -         |      |      |
| Drożdży wanienka            | 3 -             | 5 -          |           |    |        |           |      |      |
| Jaj kurzych kopa            |                 | 2            | -         |    |        | -         |      |      |
| Masta czystego garniec      | 7 -             | 8 –          | -         |    |        | -         |      |      |
| Spirytusu garniec z opłatą. | 4 -             | 5            |           |    |        | -         |      |      |
| Okowity garniec z opłatą.   | 3               | 4 -          | -         | -  | 1      |           |      |      |
|                             |                 |              |           |    |        | -         |      |      |

Sporządzono w Biórze Kommissarjatu Targowego.

Kraków dnia 6 Lutego 1844 roku.

Delegowany

CHORUBSKI Kommis. Cyr. IV.

W. Dobrzański Kom: Targowy. Z. Adj. Pszorn.

### DODATEK

do Nru 19 i 20

# DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

#### NOTARYUSZ PUBLICZNY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralneyo Miasta Krakcwa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie W Wch Józefy Lipińskiej wdowy, Leopolda Lipińskiego, Piotra Lipińskiego i Józefy Lipińskiej anny współwłaścicieli domu pod L. 499 w Rynku M. Krakowa w Gminie IV położonego, dom tenże przez publiczną licytacyą podług warunków Aktem urzędowym na d. 19 Października 1843 r. w tym samym Notaryacie zeznanym, ustanowionych, sprzedanym zostanie.

Warunki zaś tej sprzedaży sa następujące:

1) Cena szacunkowa domu Nro 499 w Gminie IV Miasta Krakowa stojącego, na pierwsze wywołanie jest ośmdziesiąt tysięcy 80000 Złotych polskich.

2) Cheć licytowania mający złoży vadium w summie ośm tysięcy 8000 Złpols., od którego składania wszyscy współwłaściciele domu

tego są wolni.

3) Najwięcej ofiarujący Licytant otrzyma przyznanie własności, i w dni dziesięć po ukończonej licytacyi złoży w kancellaryi Notaryusza licytacya odbywającego na rachunek szacunku summę dwanaście tysięcy 12000 Złpol.; summa ta dwanaście tysięcy Złpols. jak i vadium ośm tysięcy Złpols. łącznie dwadzieścia tysięcy Złpols. zostaną w ręku sprzedających jako rękojmia na dotrzymanie kupna z strony kupującego, bez żądania od tej summy procentu, resztę zaś wylicytowanego szacunku zapłaci kupujący również w kancellaryi pomienionego Notaryusza w dniu trzecim Stycznia tysiąc ośmset czterdziestego pią-

tego 1845 roku, również bez procentu, a to po potrąceniu cięzarów hipotecznych i podatków rządowych jakieby się należnemi być okaza-

ły, a wtedy dopiero tytuł hipoteczny właściciela uzyska.

4) Posiadanie zalicytowanego domu i dochody z niego odbierze kupujący z dniem pierwszym Stycznia tysiąc ośmset czterdziestego piątego 1845 roku zastrzegając termin dni ośmiu rumacyi dla teraźniejszych właścicieli, i dla tego aż do tego terminu nie będzie mógł czynić żadnych reparacyj, któreby uszczerbek w dochodach z szkodą sprzedających za sobą pociągać mogły.

5) Ponieważ na domu sprzedać się mającym, ciążą kaucye, o ile te przeto nie zostaną wyextabulowane, o tyle z szacunku kupujący przy sobie zatrzyma, i od tak zatrzymanych summ, procent po pięć od sta rocznie decursive opłacać będzie sprzedającym, kapitały zaś złoży o tyle o ile kaucye wyextabulowane zostaną, za wypowiedzeniem

trzechmiesięcznem.

6) Niedopełniający warunku trzeciego utraci summy na rachunek

szacunku zaliczone bez żadnej ztąd do sprzedających pretensyi.

7) Jeżeliby w dni ośm po licytacyi ktokolwiek jednę czwartą cześć wylicytowanego szacunku nad summę już wylicytowaną zaofiarował i w kancellaryi Notaryusza licytacyą odbywającego złożył, dalsza licytacya między ostatnim przy kupnie utrzymującym się, a jednę czwartą część szacunku składającym, kontynuowaną będzie.

8) Nabywca opłaci stępel szacunkowy od nabycia, i koszta ex-

traktu przyznania własności.

9) Termin do tej licytacyi wyznaczony jest na dzień piętnasty Maja tysiąc ośmset czterdziestego czwartego roku, godzinę dziewiątą rano w kancellaryi Notaryusza Sebastyana Korytowskiego w Krakowie przy ulicy Grodzkiej w domu pod L. 84 i 85 utrzymywanej.

Wzywają się zarazem wszyscy prawa rzeczowe na sprzedać się mającym domu posiadający, ażeby na oznaczonym terminie takowe za-

produkowali, a to pod prekluzya tychże praw.

(3 r.) Sebastyan Korytowski.

#### PISARZ TRYBUNALU

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż w drodze pertraktacyi spadkowej w skutek wyroku Trybunału Wydziału I. Miasta Krakowa w dniu 7 Grudnia 1843 roku zapadłego, prawomocnego, sprzedana zostanie przez publiczna licytacyą kamienica w Krakowie w przecznicy ulicy Floryańskiej pod II. 683 w gminie V. położona, w jednej połowie do Katarzyny z Kubińskich Fronczowej a w drugiej do małoletniego Antoniego Kubińskiego jako jedynych sukcessorów po Józefie i Apolonii Kubińskich małżonkach należąca, frontem od południa do przecznicy ulicy Floryańskiej obrócona, od wschodu z kamienicą Polera N. 576, od północy z tyłami tejże kamienicy N. 576, a od zachodu z kamienicą N. 540 Paprockiego granicząca.

Warunki sprzedaży tej kamienicy wyrokiem Trybunału wyżej z

daty powodanym zatwierdzone są następujące:

1) Cena szacunkowa kamienicy pod L. 683 w Krakowie w G. V. położonej, stosownie do aktu oszacowania z dnia 29 Marca 1843 r. ustanawia się na pierwsze wywołanie w summie złp. 15,897 gr. 28, która dopiero w braku licytantów na trzecim terminie do  $\frac{2}{3}$  części to jest do summy złp. 10598 gr. 18 $\frac{2}{3}$  zniżoną będzie.

2) Chęć licytowania mający, zdoży na vadium 10 część summy szacunkowej w summie zdp. 15,897 gr. 28 ustanowionej, to jest kwotę zdp. 1589 od której składania jedynie Andrzej Froncz sprzedaż te popierający jest wolny, w razie gdyby w imieniu swej małżonki Kata-

rzyny licytował.

3) Nabywca zapłaci wszelkie podatki zaległe jczeliby się jakie okazały, a to stosownie do przepisów prawa, równie zapłaci koszta licytacyi na ręce i za kwitem adwokata takową popierającego, a to

zaraz po prawomocności wyroku też koszta zasądzającego.

4) Nabywca od dnia licytacyi obowiązany temczasowo opłacać procenta bez odwołania się do nieukończenej klassyfikacyi od tych summ instytutowych i skarbowych, które będąc prawomocnie na hipotece umieszczone, mieszczą się łącznie z summą produkcyi uprzywilejowanych

w ¾ częściach wylicytowanego szacunku, przez co jednakże skutki klassyfikacyi w niczem nadwerężone być nie moga.

5) Summa widerkaufowa złp. 100 do funduszu szpitala ś. Szczepana należąca, zostanie przy nieruchomości i od takowej nabywca procent

po 16 ustanowiony właściwemu funduszowi opłacać będzie.

6) Po potrąceniu wypłat warunkiem 2, 3 i 4 wymienionych, nabywca resztę szacunku wypłaci za assygnacyami sądowemi na skutek wyroku działowego, z procentem po  $_{150}$  od daty nabycia, scheda zaś małoletniego Antoniego Kubińskiego zostanie przy nieruchomości aż do postanowienia Rady familijnej i nabywca od takowej równie procent  $_{150}$  od daty nabycia opłacać będzie.

7) Gdyby kto w ciągu tygodnia po stanowczem przysądzeniu o z część nad wylicytowany szacunek więcej zaofiarował, obowiązany jest takową złożyć w depozyt sądowy i dopełnie formalności prawem wska-

zanych dla odbycia powtórnej licytacyi.

8) Po dopełnieniu warunku 2, 3 i 4 licytacyi nabywca otrzyma dekret dziedzictwa i odtąd wszelkie dochody i ciężary z nabytej kamienicy do niego należeć będą; w razie zaś niedopełnienia któregokolwiek warunku tejże licytacyi, utraci vadium i nowa licytacya na jego koszt i strate ogłoszoną będzie.

Sprzedaż wspomniona odbywać się będzie na audycncyi Trybunału w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 zwykle od godziny 10 rano posiedzenia swe odbywającego za popieraniem adwokuta Jana Kantego Kleszczyńskiego w Krakowie przy ulicy Grodzkiej pod L.

230 mieszkającego. ·

Do której wyznaczają się 3 termina:

1. na dzień 14 Marca

2. na dzień 18 Kwietnia | 1844 roku.

3. na dzień 23 Maja

Wzywają się przeto na takową licytacyą wszyscy chęc kupna mający, tudzież wierzyciele prawo rzeczowe mający, aby się na pierwszym terminie licytacyi pod prekluzyą zgłosili i prawa swe przy ustanowieniu adwokata złożyli.

Kraków dnia 15 Stycznia 1844 roku.

Janicki.